## Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

56. Juni 1853.

30. Czerwca 1863.

Kundmachung.

Mro. 30164. Der verftorbene Gutsbesiger Vincenz Ritter Lodzia Poniński hat ein Kapital von 30000 fl. KM., welches in öffentlichen Kreditseffekten fruchtbringend angelegt wurde, zu dem edlen und gemeinnütigen Zwecke gewibmet, daß die jährlich entfallenden Intereffen du Prämien für bürftige Sandwerksgesellen zur Unterstützung dersel= ben bei Eröffnung des Gewerbes verwendet werden follen. Nach der ansdrucklichen Willensmeinung des Stifters werden die

Johrevinteressen des Stiffungskapitals in vier ungleiche Prämien vertheilt und solche jenen Sandwerkegeseuen bar eingehändigt, welche die

betreffende Pramie bei ter Zichung burch Loos ziehen werben. Bei ber diesjährigen, am 20. Juli statisindenden Pramien-Ziehung, wozu der Konkurs biemit ausgeschrieben wird, kommen solgende Betrage, als:

1. Pramie mit . . . 621 ft. 91 fr. 

Bufammen in . . 1865 fl. 74 fr. öft. Bahr.

dur Vertheilung.

Bur Biehung ber Lofe merden nur biejenigen Sandwertsgefellen dugelassen, welche

a) im Königreiche Galizien und Lodomerien mit Ginfchluß bes Großberzogthums Krakau gebürtig und bafelbst zuständig find;

b) sich zur katholischen Rirche, sei es des römischen, griechischen ober

armenifden Ritus befennen;

c) ben bestehenden Gewerbsvorschriften gemäß irgend ein handwerk ordentlich erlernt haben und die Fähigkeit und gesetliche Eig= nung jum felbstiffanbigen Betriebe besfelben befigen, aber armuthshalber bie zum felbstständigen Betriebe ihres Sandwerkes nötbige Werfstätte nicht einzurichten vermögen.

d) fich über ihr moralisches Wohlverhalten burch ein vom zuständi= gen Pfarramte ausgestelltes und in ben Ctadten Lemberg und Krakan von ber t. f. Polizeibirefzion, an anderen Orten von rem betreffenben t. f. Begirtsamte befraftigtes Moralitate-Beng-

niß ausweisen können.

Diejenigen Sandwertsgesellen, welche fich an ber Biehung betheiligen wollen, haben ihre barauf bezügliche Gesuche längstens bis zum 13. Juli d. 3. bei der Lemberger f. f. Statthalterei einzubringen und die vorangeführten Erfordernisse nachzuweisen.

lleber bie Bulaffung gur Betheilung an ber Biehung wird bie ben ber f. f. Statthalterei belegirte Rommiffion entscheiben, welcher

auch die Vornahme und Neverwachung der Ziehung zusteht. Diejenigen, welche bereits einmal mit einer Pramie aus biefer Stiftung betheilt worben find, haben fein Recht fich an einer nachfol=

Benden Biehung zu betheiligen.

Jeder Bewerber hat sich am 18. Juli d. J. in dem Versamm= lungslofale bes Lemberger Gesellenvereines perfonlich ber Kommif-

sion vorzustellen, welche die Ibentität des Bittstellers konstatiren wird. Am Losungstage, d. i. am 20. Juli d. J. sindet in der Lemberger Domkirche rit. lat. eine Seelenandacht für den Stifter statt, welcher alle Bewerber beizuwohnen verpflichtet find.

Mach ber Traueranbacht wird in bem gedachten Besammlungs= lokale des Lemberger Gesellenvereines im Beisein der delegirten Rom= mission zur Losung geschritten werden.

Die Pramien werben unmittelbar nach ber ftattgefundenen Bie-

bung dem Gewinnenden bar ausgezahlt werden.

Die Gewinnenden find verpflichtet, bem Billen des Stifters gemaß für sein Seelenheil zu beten und an seinem Todestage, d. i. am 24. Marz jedes Jahres einer Seelenandacht für ihn beizumohnen.

Von der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg . ben 18. Juni 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 30164. Zmarły właściciel dóbr pan Wicenty Łodzia Poniński ofiarował kapitał w sumie 30.000 złr. m. k., który w galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych został ulokowany, na ten cel równie szlachetny jak i pożyteczny, ażeby przypadające rocznie prowizye na premie dla ubogieh czeladników rzemieślniczych, na wsparcie takowych przy otwarciu rzemiosła użyte były.

Według wyrażnej woli pana fundatora będą roczne prowizye kapitału fundacyjnego podzielone na cztery nierówne premie, i takowe owym czeladnikom rzemieślniczym w gotówce doręczone,

którzy dotyczącą premię przy ciągnieniu losem wyciągną.

Przy tymrazowym, na dniu 20. lipca r. b. przedsięwziąć się mającem ciągnieniu, do którego niniejszem konkurs się rozpisuje, wypadają następujące kwoty do podziału, a to:

I. premia w sumie . . . 621 złr. 91 cent. III.

Razem w sumie 1865 złr. 74 cent. wal. austr.

Do ciągnienia losów będą tylko ci czeladnicy przypuszczeni, którzy:

a) w królestwie Galicyi i Lodomeryi włącznie z W. księztwem Krakowskim są urodzeni i tamże przynależni;

b) wyznają religię katolicką, rzymskiego, greckiego lub ormiańskiego obrzadku;

e) nauczyli się stosownie do istniejących przepisów rekodzielniczych jakiego rzemiosła i posiadają uzdolnienie i prawną kwalifikacyę do samodzielnego prowadzenia takowego, ale dla ubóstwa nie są w stanie, urządzić warsztatu potrzebnego do samodzielnego prowadzenia rzemiosła;

d) mogą wykazać się względem swego moralnego zachowania się przez wystawione od przynależnego urzędu parafialnego, a w miastach Lwowie i Krakowie przez c. k. dyrekcyę policyi, w innych zaś miejscach przez dotyczący c. k. urząd po-

wiatowy potwierdzone świadectwo moralności.

Ci czeladnicy od rzemicślników, którzy chcą brać udział w ciągnieniu, mają podać swe odnośne prośby po dzień 13. lipca b. r. do lwowskiego c. k. Namiestnictwa i wykazać się z wyżej przytoczonych wymagałności.

O przypuszczeniu do udziału w ciągnieniu rozstrzygać będzie delegowana przez c. k. Namiestnictwo komisya, której przysłuża

także przedsiębranie i dozorowanie losowania.

Ci, którzy już raz brali udział w losowaniu i premię wyciągnęli, na przyszłość są od ciągnienia wykluczeni.

Kazdy kandydat ma się dnia 18. lipca b. r. w lokalu zgromadzenia lwowskiego Stowarzyszenia czeladzi komisyi osobiście

przedstawić, która skonstatuje ideutyczność proszącego.

W dzień losowania. t. j. dnia 20. lipca b. r. bedzie w lwowskim kościele katedralnym obrządku łacińskiego odprawione nabożeństwo żałobne za duszę fundatora, na którem wszyscy kandydaci obecni być winni.

Po nabożeństwie żałobnem przystąpi się w spomnionym lokalu zgromadzenia lwowskiego Stowarzyszenia czeladzi w obecno-

ści delegowanej komisyi do losowania.

Premie będą bezpośrednio po odbytem ciągnieniu wygrywają-

cym gotówka wypłacone.

Wygrywający są obowiązani, stosownie do woli fundatora modlić się za jego duszę, a w rocznicę śmierci jego. t. j. dnia 24. marca każdego roku być na nabożeństwie żałobnem za jego dusze.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 18. czerwca 1863.

(1085)图 dykt. (1)

Nr. 22389. C. k. sąd krajowy Lwowski z miejsca pobytu niewiadomym Wiktoryi Annie dw. im. Ullmann, Józefowi Janowi dw. im. Ulimanowi. Janowi Grzegorzowi dw. im. Ullmanowi i tychz imienia i pobytu niewiadomym spadkobiercom niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż przeciw nim p. Piotr Mikolasz w dniu 1. czerwca 1863 do 1. 22389 pozew o intabulacyc własności części realności we Lwowie pr. 560 % na imię pozwanych zaintabulowanych wniósł, w skutek czego termin do usinej rozprawy na dzień 10. sierpnia r. b. o godzinie 10. przed południem wyznaczonym

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych jest niewiadome, zatem ustanawia się dla tychże za kuratora adwokata krajowego Dra. Krattera ze zastępstwem adwokata krajowego Dra. Natkesa, z którym sprawa ninicjsza wedle ustawy sądowej dla Galicyi istnicjącej przeprowadzoną będzie.

Uwiadamia się zatem pozwanych, ażeby w należytym czasie albo sami na terminie stancli, albo postanowionemu zastępcy wszelkich środków do obrony udzielili, lub też innego zastępce obrali i takowego sądowi oznajmili, przeciwnie bowiem sami sobie skutki zaniedbania przypiszą. Z

c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 10. czerwca 1863.

(1073)

Nr. 3932., C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem starozakonna Sare Duxen czyli Sure Dunerowa z miejsca pobytu i życia niewiadomą, lub tejże z nazwiska, miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców, jako p. Leon Ebenberger pod dniem 28. kwietnia 1863 do l. 3932 o extabulacyę trzechletniego z dnia 1. grudnia 1812 kończącego się i na rzecz Sary Duxen czyli Sury Dunerowej ut libr. haer. tom. 3. pag. 58. n. 16. on. zahypotekowanego najmu dolnego pomicszkania z stanu biernego realności pod Nr. kons. 153 w Przemyślu położonej, pozew przeciw niej w sądzie tutejszym wniósł, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. sierpnia 1863 o godzinie 10ej zrana wyznaczonym zostaje.

Dla nieobecnej pozwanej ustanawia się kuratorem adwokata krajowego dr. Wajgarta z zastępstwem adwokata krajowego dr. Regera, z którymi sprawa ta według obowiązujących ustaw sądo-

wych przeprowadzoną będzie.

Wzywa się przeto pozwaną, by na wyznaczonym terminie albo sama stanęła, albo ustanowionemu kuratorowi dotyczących sprawy swojej dowodów i dokumentów udzieliła, lub też innego pełnomocnika sądowi wskazała, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sama sobie przypisaćby musiała.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

Nr. 1554. C. k. urząd jako sąd powiatowy w Tarnowie czyni niniejszem niewiadomym spadkobiercom Heleny Kogutowej i niewiadomemu z zycia i pobytu Alojzemu Sińskiemu, w razie jego śmierci jego niewiadomym spadkobiercom wiadomo, iż do ściągnienia żądania ich przez byłe dominium kameralne w Janowie oddanego przeciw Felixowi i Antoninie Ostoja Niedzwieckim, to jest pierwszych w ilości 40 złr. m. k. ostatniego zaś w ilości 4 zł. m. k. z odsetkami po 5% od roku 1852 zaległymi, tutejszego obywatela pana Jana Młodnickiego dla nich jako kuratora ustanowionego i temu polecono aby 30. lipca 1863 o 10ej godzinie przed południem w tutejszem sądzie stanął i w ich imieniu pozew pod przewodnictwem sądowem

Upomina sie wiec z miankowanych nieobecnych, aby do wyznaczonego wyżej dnia pozew osobiście lub przez pełnomocnika do sadu wnieśli, albo sobie innego pełnomocnika obrali i tego sądowi wymienili, albo też ustanowionemu dla nich ze strony sądu obrońcy do korzystnego strzeżenia ich praw z dolne do wody udzielili, ina-czej sobie sami bedą winni, jeżeli z zaniedbania tego szkode poniosą.

Janow, dnia 22. czerwca 1863.

Nr. 3931. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia ni-niejszem małżonków Iz aka i Maryą Horneck z miejsca pobytu i z życia niewiadomych, lub tychże z nazwiska, z miejsca pobytu i z życia niewiadomych spadkobiercó w, że p. Leon Ebenberger pod dniem 28. kwietnia 1863 do 1. 3931 o extabulacye trzechletniego do dnia 1. grudnia 1799 trwać majacego i na rzecz Izaka i Maryi Horneck ut libr. haer. tom. 1. pag. 228. n. 5. ou. zahypotekowanego najmu dolnego pomieszkania z sklepami z stanu biernego realności pod Nr. kous. 153 w mieście Przemyślu położonej, pozew przeciw nim w sądzie tutejszym wniósł, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. sierpnia 1863 o godzinie 10ej zrana wyznaczonym zostaje.

Dla nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adwokata krajowego dr. Dworskiego z zastępstwem adwokata krajowego dr. Kozłowskiego, z którymi sprawa ta według obowiązujących

ustaw sadowych przeprowadzona będzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na wyznaczonym terminie albo sami staneli, albo ustanowionemu kuratorowi dotyczących sprawy swojej dowodów i dokumentów udzielili, lub też innego pełnomocnika sądowi wskazali, inaczej bowiem wyniknąć mogace złe skutki sami sobie przepisaćby musicli.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

(1080)Codift.

Mro. 4914. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird mittelst diefes Ediktes bekannt gegeben, daß bas Erkenntniß vom 5. März 1862 Bahl 55645, womit ber zwischen bem Lemberger Sandelsmann Osias H. Lapter eigentlich beffen Bergleichemaffe und ben Gläubigern bes Osias H. Lapter am 12. November 1861 geschlossene Vergleich bestätigt wurde, bereits in Rechtstraft erwachsen set, und die Einstel-lung der Berechtigung des Schuldners Osias H. Lapter jur freien Verwaltung seines Vermögens mit Beschluß vom Seutigen zur Bahl 4914 aufgehoben murde.

Vom f. f. Landesgericht e.

Lemberg, am 1. Juni 1863.

(1084)E b i f t. (1)

Nro. 19587. Vom k. f. Lemberger Handelsgerichte in Zivilsachen wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Johann Chmurzyński und im Falle seines Ablebens deffen dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Vincenz Straski, Sauseigenthumer suh CNro. 231 1/4 in Lemberg, wegen Löschung des Rechtes einer Ziegelei und Benütungsrechtes bes Lehmgrabens aus bem Lastenstande der Realistat KRro. 231 und 232 1/4 unterm 12. Mai 1863 Bahl 19587 eine

Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber zur mundlichen Berhandlung der Termin auf den 15. September 1863

um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten, bann im Falle seines Ablebens die Ramen und der Aufenthalt seiner Erben unbekannt ist, so hat das f. k. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Ge-fahr und Kosten den hiesigen Landes-Aldvokaten Dr. Rechen mit Substituirung bes Herrn Landes-Aldvokaten Dr. Pfeiffer als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entitehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg. ben 26. Mai 1863.

## Edykt.

Nr. 19587. C. k. sad krajowy w sprawach cywilnych zawiadamia niniejszym edyktem niewiadomego z miejsca pobytu Jana Chmurzyńskiego, a w razie jego śmierci niewiadomych z nazwiska i miejsca pobytu tegoż spadkobierców, że Wincenty Straski właściciel realności pod Nr. 231 i 232 1/4 we Lwowie przeciwko nim pod dniem 12. maja 1863 do l. 19587 skarge o zmazanie prawa cegelni i prawa używania gliny brania ze stanu biernego z realności pod liczbą 231 i 232 1, wytoczył, i o pomoc sądową prosił, na co do ustnej rozprawy termin na dzień 15. września 1863 o godzinie 10ej przed południem przeznaczony został.

Ponieważ niewiadome miejsce pobytu pozwanego i w razie jego śmierci niewiadome są miejsca pobytu jego spadkobierców i ich nazwiska, przeto postanawia tymże c. k. sąd krajowy kuratorem w osobie p. adwokata dr. praw Rechen a zastępstwem p. adwokata dr. praw Pfeiffera na koszt i niebezpieczeństwo pozwanych, z którym kuratorem powyższa sprawa prawna podług galic, postanowienia

sadowego przeprowadzona zostanie.

Niniejszym edyktem upomina się przeto pozwanych, aby w czasie przyzwoitym albo sami się stawili lub potrzebne środki prawne ustanowionemu zastępcy udzielili, lub też innego rzecznika obrali i c. k. sądowi krajowemu pazwali, ogótem aby wszystkie do obrony przysługujące prawne środki niezaniedbali, gdyż z zaniedbania wyniknąć mogące prawne skutki tylko sobie przypisać będą musieli.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 26. maja 1863.

Mro. 26028. Bom f. f. Lemberger Landes= als Sandelsgerichte wird bem Johann Grafen Dzieduszycki mittelst gegenwärtigen Ediktes befannt gemacht, es habe wider ihn Fischel Jampoler sub praes. 24. Juni 1863 Bahl 26028 ein Gefuch um Bahlungsauflage ber Wechfelfumme pr. 600 fl. öft. 28. f. N. G. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungkauflage unterm 25. Juni 1863 Zahl 26038 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ist, so hat bas f. f. Landes= als Sandelsgericht zu deffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Lander= und Gerichte-Aldvofaten Berrn Dr. Rechen mit Substituirung bes Abvokaten Herrn Dr. Roiński als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für

Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird. Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu wählen und biesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts mittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstebenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. t. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 25. Juni 1863.

Ntro. 2654. Bom Tarnopoler ftadt. beleg. Gerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß der aus Tarnopol gebürtige Markus Goldherg. ju Folge Beschlußes bes Tarnopoler f. t. Kreisgerichtes vom 9. Februar 1863 Zahl 8853 für mahnsinnig erklärt, und ihm ber Tarnopoler Burger Osias Eisenberg zum Aurator bestellt wurde.

Tarnopol, ben 4. Juni 1863.

Dr. 1211. Bu befegen: Gine Finang-Bezirts-Direttorestelle bei der Finang-Bezirke-Direktion in Lemberg mit dem Range und Gla= rafter eines Ober-Finangrathes in der VI. Diatenklasse mit dem Ge-

halte von 2625 fl. öft. Währ. Gefuche find, inebesondere unter Nachweifung ber Renntniß ber Landessprachen, binnen brei Wochen beim Profidium der f. f. Finang-Landes Diretzion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete disponible Beamte wird vorzugeweise Rücksicht

genommen.

Lemberg, am 23. Juni 1863.

(2)

(1076)E dykt.

Nr. 3996. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia ni-niejszem starozakonnych Pinkasa i Laje Hirschhornów, z miejsca pobytu niewiadomych, lub tychże z nazwiska, z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, jako p. Leon Ebenberger pod dniem 30. kwietnia do 1. 3996 o ekstabulacyc jednorocznego z dnia <sup>22</sup> grudnia 1817 kończącego i na rzecz Pinkasa i Laji Hirschhornów lub Herschhornów ut Libr. Hered. Tom. III. pag. 59. n. 18. on. zaintabulowanego najmu mieszkania ze stanu biernego realności Pod Nr. konskr. 153 w mieście Przemyślu położonej, w sadzie tutejszym przeciw nim wniósł, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. sierpnia 1863 godzinę 10tą zrana wyznaczonym zo-

Dla nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adwokata krajowego Dra. Frenkla z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Madejskiego, z któremi sprawa ta według obowiązujących ustaw

sadowych przeprowadzona będzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na wyznaczonym terminic albo sami stancli albo ustanowionemu kuratorowi wszelkie sprawy swojej dotyczące dokumenta i dowody zakomunikowali, lub też innego pełnomocnika sadowi wskazali, inaczej bowiem wyniknać mogace złe skutki sami sobie przypisywaćby musieli.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

(1077)Gbift.

Nro. 1076. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Rawa werden die Inhaber des von der Zotkiewer f. f. Militärverpflegeverwal= tung am 30. März 1857 ausgestellten Depositenscheines über die vom Abraham Redlich zur Sicherstellung ber im Subarrendirungswege auf die Zeit vom 1. April bis Ende Juli 1857 für die Stazion Rawa ruska unternommenen Streuftrohlieferung im Baaren mit 31 fl. 50 fr. RM. und in einer Staatsschuldverschreibung mit 20 fl. RM. aufgefordert, solchen binnen 1 Jahr 6 Wochen und 3 Tagen um so ge-wisser vorzulegen, oder ihre allfälligen Rechte darauf darzuthun, widrigens derselbe für null und nichtig erklärt werden wird.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Rawa, am 24. Juni 1863.

G b i f t.

Mro. 2175. Bom Złoczower f. f. Kreisgerichte wird allen auf dem, der Ohroszyner lat. Kirche gehörigen Gutsantheile Meducha szlachooka mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß die k. k. Finanzprokuratur Namens der genannten Eigen= thumerin um Zuweisung des mittelst Entschädigungsausspruches vom 1. Janner 1856 Zahl 48 auf diese Güter mittelst Urbarial = Entschädigungskapital im Betrage von 6722 fl. 50 fr. KM. in Grundentla= stungs = Obligazionen hiergerichts am 1. April 1863 z. 3. 2175 ein= geschritten ift.

Es werden baber fammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gutern versicherten Glaubiger aufgefordert, entweber mundlich bei ber zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungs = Protofoll dieses f. k. Kreisgerichtes ihre An= meldungen, unter genauer Angabe des Bor- und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) bes Anmelders und seines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages der angesprochenen Supothekar = Forderung sowohl bezüglich des Rapitals, als auch ber allenfälligen Zinfen, insoweit diefelben ein gleides Pfandrecht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeich= nung der angemeldeten Noft, und wenn ter Anmelder seinen Aufent= halt außer bem Sprengel Diefes f. f. Kreisgerichtes hat, unter Ramhaftmachung eines baselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die du eigenen Handen geschehene Zustellung würden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 15. August 1863 zu überreichen, widrigens der fich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatung nicht mehr ge= hört, er in die lieberweisung seiner Forderung auf das ermittelte Ent= schädigungskapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge ein= willigend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne bes §. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffe= nes llebereinkommen unter ber Boraussehung verliert, daß seine For= derung nach Maggabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Ent= lastungefapital überwiesen worden, ober nach Maßgabe des §. 27 des kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Bugleich wird ben bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Johann Dunin und Marianna Nehrebecka nebst ihren felbst dem Damen nach unbekannten Cohnen zur Bertretung der gr. Advokat Mijakowski mit Substituirung des Herrn Advokaten Warteresiewicz mit der Weifung jum Rurator bestellt, dieselben gesetymäßig zu vertreten.

Une bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Złoczów, ben 22. April 1863.

(1971)(2)E d y k t.

Nr. 4281. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia ni-<sup>nie</sup>jszym Jedrzeja Blendyngera z miejsca pobytu i z życia niewiadomego, lub tegoż z nazwiska, miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców, jako p. Leon Ebenberger pod dniem 8. maja 1863

do l. 4281 o ekstabulacye sumy 165 zł. pod dniem 12. września 1804 do l. 1008 na rzecz Jedrzeja Blendyngera ut Lib. haer. Tom. I. pag. 229. n. 7. on. zahypotekowanej z stanu biernego realności pod Nrem. konskr. 153 w mieście Przemyślu położonej, w sądzie tutejszym pozew przeciw niemu wniósł, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. sierpnia 1863 10tą godzine zrana wyznaczonym zostaje.

Dla nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Madejskiego, z któremi sprawa ta według obowiązujących

ustaw sądowych przeprowadzoną będzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na powyższym terminie albo sami stancli, albo ustanowionemu kuratorowi wszelkie sprawy swojej dotyczące dokumenta i dowody zakomunikowali, lub też innego pełnomocnika sądowi wykazali, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl, dnia 13. Maja 1863.

Lizitazions-Ankündigung.

Nro. 4885. Bur Verpachtung der Stryfer städtischen vereinten Branntwein-, Bier- und Methpropinazion auf die Dauer von brei Jahren d. i. vom 1. November 1863 bis Ende Oftober 1866 wird am 6. August 1863 bie öffentliche Lizitazion in ber Kanglei bes Stryjer Stadtgemeindeamtes abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird ber gegenwärtige Pachtschilling mit 28266 fl. bst. W. angenommen, wovon jeder Lizitant 10% als Va=

dium bei der Lizitazions=Kommission zu erlegen haben wird.

Schriftliche wohlversiegelte, mit dem Badium und sonstigen vorgeschriebenen Erfordernißen versebene Offerten werden im Buge, und vor dem Abschluße der mündlichen Lizitazions-Verhandlung angenom=

Die Lizitazione-Bedingungen konnen beim Stryjer f. f. Bezirke. amte oder in der Ranglei des Stryjer Stadtgemeindeamtes eingesehen werden. Von der k. k. Kreisbehörde.

Stryj, am 15. Juni 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4885. Celem wydzierzawienia dochodu miasta Stryja z połączonej propinacyi wódki, piwa i miodu na trzy lata od 1. listopada 1863 do końca października 1866 odbędzie się dnia 6. sierpnia 1863 publiczna licytacya w kancelaryi urzędu miejskiego

Za cenę wywołania stanowi się terażniejszy czynsz dzierzawy

w sumie 28266 zł. w. a.

Licytować cheacy ma 10% tej ceny wywołania jako wadyum

przy komisyi złożyć. 🗈

Pisemne oferty dobrze opieczętowane, powyższem wadyum opatrzone i istniejącym przepisom odpowiednie, przyjmowane będą w ciągu i przed zamknieciem ustnej licytacyi.

Bliższe warunki wydzierzawienia mogą być przejrzane w Stryjskim c. k. urzędzie powiatowym i w kancelaryi urzędu miejskiego Stryjskiego. Z c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 15. czerwca 1863.

Rundmachung.

Mro. 5676. Bur Befegung eines in Erledigung gefommenen Genußes jährlicher Einhundert Gulben öft. B. aus der Ludwig Kronenhold'schen Stiftung für eine mittellose Militar-Bau-Berwaltunge-Beamtenswitwe wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Die bieffälligen Gesuche sind mit bem Trauungescheine, bem Todtenscheine und den allfälligen Verdienst-Beugnißen des Gatten, dem eigenen Taufscheine, dem Moralitäts=, Vermögenslofigkeits= und im Falle der Erwerbsunfähigkeit mit dem arztlichen Zeugniße belegt, bei Un= gabe der Dienstzeit des Gatten, der Zahl der in Berpflegung befind= lichen Kinder, dann des etwa bereits beziehenden Aerarial= oder Stif= tungegenupes längstene bie Ende August 1. 3. bei dem hierlandigen Landes=General=Rommando einzubringen.

Bom f. k. Landes-General-Rommando für Galizien und die Bukowina.

Lemberg, am 23. Juni 1863.

Edykt.

Nr. 4035. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia ninicjszem małżonków Andrzeja i Lucye Blendingerów z miejsca pobytu i z życia niewiadomych, lub tychże z nazwiska, z miejsca pobytu i z życia niewiadomych spadkobierców, jako p. Leon Ebenberger pod dniem 1. maja 1863 do l. 4035 o ekstabulacye sumy 1000 zł. pod dniem 28. marca 1801 do l. 347 na rzecz małżonków Andrzeja i Lucyi Blendingerów ut libr. haer. tom 1. pag. 229. n. 6. on. zaintabulowanej z stanu biernego realności pod Nr. kons. 153 w mieście Przemyślu położonej, w sądzie tutejszym pozew przeciw nim wniósł, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. sierpnia 1863 o godzinie 10ej zrana wyznaczonym został. -Dla nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratora adw. krajowego dr. Regera z zastępstwem adw. krajowego dr. Madejskiego, z któremi sprawa ta według obowiązujących ustaw sądowych przeprowadzona bedzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na powyzszym terminie albo sami staneli, albo ustanowionemu sobie kuratorowi dotyczacych sprawy swej dokumentów i dowodów udzielili, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

Edykt.

(1)Nr. 4282. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem małżonków Andrzeja i Lucye Blendingerów z miejsca pobytu i z życia niewiadomych lub tychże z nazwiska miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców, jako pan Leon Ebenberger pod dniem 8. maja 1863 do 1. 4282 o ekstabulacye sumy 70 złp. pod dniem 10. maja 1809 do l. 406 na rzecz małoletnich Andrzeja i Lucyi Blendingerów ut Libr. hacred. Tom. II. pag. 323. n. 12. on. zahypotekowanej ze stanu biernego realności pod Nrem. konskr. 153 w Przemyślu położonej, w sadzie tutejszym pozew przeciw nim wniósł, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. sierpnia 1863 godzine 10tą z rana wyznaczonym zostaje.

Dla nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Madejskiego. z którymi sprawa ta według obowiązujących ustaw

sądowych przeprowadzona bedzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na wyznaczonym terminie albo sami stancli albo ustanowionemu kuratorowi wszelkich sprawy swojej dotyczacych dokumentów i dowodów udzielili lub też innego pełnomocnika sądowi wskazali, inaczej bowiem wyniknać mogące złe skutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

Ronfure : Mudfchreibung.

Ntro. 594. Bur Befegung des bei bem t. f. Bezirksamte in Obertyn, Kolomeaer Kreises, mit dem Jahreegehalte von 367 fl. 50 fr. und bem Borrudungerechte in die hohere Gehalteftufe erledig= ten Kanglistenpostens wird hiemit der Ronturs ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den erforder= lichen Behelfen belegten Gesuche binnen 14 Tagen vom Tage ber 3ten Einschaltung dieser Rundmachung in das Amtsblatt ber Lemberger Beitung gerechnet, mittelft ber vorgesetten Behorbe, ober wenn biefel= ben nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelft bes betreffenden f. E. Bezirksamtes ihres dermaligen Wohnortes beim t. t. Bezirksamte in Obertyn zu überreichen.

Siebei wird bemerkt, daß auf geeignete dieponible Beamte vor-

züglich Bebacht genommen werden wird.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Kolomyja, am 22. Juni 1863.

(1094)Cobitt.

Dr. 18685. Bom f. f. Landesgerichte wird bem herrn Samuel Torczaner ober Turczaner mittelft gegenwärtigen Edittes befannt gemacht, es habe wider ihn die f. f. Finanzprofuratur Mamens der offentlichen Berwaltung dato. 7. Mai 1863 3. 18685 wegen unbesugster Auswanderung eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur Erstattung der Einrede ein Termin von 90 Tagen feftgefest wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, so hat bas k. k. Landesgericht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Rosten den hiesigen Abvokaten Dr. Czajkowski mit Substituis rung des Abvokaten Dr. Tustanowski als Kurator bestellt, mit wels dem bie angebrachte Reditefache nach ber für Galigien vorgeschriebe-

nen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anbern Cachwalter ju mahlen und bicfem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung ent= stehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Vom t. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 27. Mai 1863.

Nr. 4286. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszem wiadomo

czyni, że p. Marian Dylewski przeciw Juliannie Zurowskiej, Tekli z Zurowskich Mokrzyckiej, Antoniemu Zurowskiemu, Marcinowi Zurowskiemu, Piusowi Zurowskiemu, Franciszce z Łosiów Zurowskiej, Karolowi Zurowskiemu, Barbarze z Zurowskich Manasterskiej, Janowi Swiebodowskiemu. Zofii Korystyńskiej, Janowi Zurowskiemu. Brygidzie z Zurowskich Gizyckiej, Karolowi Belchackiemu, Zofii z Czajkowskich Hordyńskiej. Janowi Romanowi i Ludwikowi Bilińskiemu, Adamowi Nanowskiemu o wyckstabulowanie z połowy Rolowa i Zagacia ciażącego tam dom. 131, pag. 260. n. 79. on. i dom. 98. pag. 252. n. 41. on. obowiązku Wiktora Kotowskiego oddania 1/55 części tych dóbr z pozycyami odnośnemi i suboneracyami dnia 3. czerwca 1863 do 1. 4286 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 4. września 1863 o godzinie 10. zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życie wyż wymienionych zapozwa-nych, a w razie ich śmierci ich nieznanych sukcesorów wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Wołosiańskiego z substytucya p. adwokata Dra. Pawlińskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, azeby na terminie albo osobiście staneli. albo odpowiednie prawne dokumenta i informacyc mianowanemu kuratorowi udzielili. lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym

niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać beda musieli.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 3. czerwca 1863.

Chwieszezenie. Ńr. 5340. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem Konorata Osuchowskiego z miejsca pobytu nieznajomegoiż przeciw niemu Isak Kanner pod dniem 9. czerwca 1863 do l. 5340 prośbę o nakaz płatniczy sumy wekslowej 83 złr. wal. austr. wniósł, w skutek której termin do rozprawy ustnej wedle prawa wekslowego na dzień 21. lipca 1863 o godzinie 9. rano wyzna-

Gdy miejsce pobytu Konorata Osuchowskiego nie jest wiadomem, przeto ustanawia się temuż na jego koszta i odpowiedzialność za kuratora adwokata Dr. Kozłowskiego z zastępstwem adwokata Dr. Frenkla, z którym powyższa rozprawa wedle przepisów prawnych przeprowadzoną zostanie.

Przemyśl, dnia 11. czerwca 1863.

E d 3 15 t.

Nr. 4283. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem małżonków Andrzeja i Łucyc Blendingierów z miejsca pobytu i życia niewiadomych, lub tychże z nazwiska, z miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców, jako pan Lean Ebenberger pod dniem 8. maja do liezby 4283 o ekstabulacyc sumy 70 zlp. pod dniem 10. maja 1809 do 1. 406 na rzecz małżonków Blendyngierów ut libr. hacr. Tom. H. pag. 323. n. 13. onzabypotekowanej ze stanu biernego realności pod nr. konsk. 153 w mieście Przemyślu położonej, w sądzie tutejszym pozew przeciw nim wniósł, na który termin do ustnego postępowania na dzień 11. sierpnia 1863 godzine 10. wyznaczonym zostaje.

Dla nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adwokata krajowego Dr. Regera z zastępstwem adwokata krajowego Dr. Kozłowskiego, z którymi sprawa ta według obowiązujących ustaw sa-

dowych przeprowadzoną będzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na wyznaczonym terminie albo sami staneli, albo ustanowionemu kuratorowi wszelkich sprawy swojej dotyczących dokumentów i dowodów udzielili, lub też innego pełnomocnika sądowi wskazali, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

(1067)Anndmachung.

Dr. 1157. Bur Wiederbefetjung der bei bem Begirtsamte in Sieniawa erledigten Bezirkstanzlistenstelle mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. oft. W. und bem Vorrückungerechte in die höbere Befolbungeftufe von 420 fl. oft. D. wird ber Konfure mit bem Beifate ausgeschrieben, bag damit bie vorzügliche Berücksichtigung ber

bisponiblen Beamten in Aussicht gestellt wird.

Bewerber haben ihre Kompetenzgesuche unter Nachmeisung des Lebensalters, Geburtsortes, Ctanbes, ber Religion, ber gurucfgelegten Studien, Sprachtenntniffe, ber tadellofen Saltung, ber allfälligen Berwandtschafts und Schwagerungeverhaltniffe mit ben Beamten bes ermähnten Begirksamtes, der törperlichen Dienstestauglichkeit, bei Jenen, welche noch nicht in Staatsbiensten stehen und ber bieherigen Diensteleistung mittelst ihrer unmittelbaren Amtororstande bei bem Begirffamte in Sieniawa bis 25. Juli 1863 um fo ficherer einzubringen, als auf fpater einlangende Gesuche feine Ruchficht genommen werden Bon ber f. f. Areisbehörde.

Przemyśl. am 24. Juni 1863.

G bift. Mro. 980. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht wird ber, bem Wohnorte nach unbekannten Victoria Andrejowicz und im Falle ihres Ablebens ihren dem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Ebittes befannt gemacht, es haben wider fie und die übrigen Erben des Mikolaj Andryowicz die Erben des Michael Weckermann wegen Bahlung einer Summe von 118 ff. 75 fr. oft. B. f. N. G. aus der Supothef der in Nadworna unter KNro. 426 gelegenen Realität unterm 17. Juni 1863 3. 3. 980 eine Klage angestrengt und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur summarischen Verhandlung eine Tagfahrt auf ben 21. Juli 1863 um 10 Uhr Fruh anberaumt, und ber Victoria Andrejowicz ein Kurator in der Person des Nadworner Infassen Omyter Andrejowicz bestellt wurde. Sie wird sohin aufgefordert zeitlich vor dem Termine dem Rurator die zur Bertheibigung erforderliche Informazion fammt Behelfen zu ertheilen oder einen anderen Vertreter rechtsförmlich zu bestellen, als sonst sie die aus der Berabsaumung entstandenen Folgen

sich selbst zuzuschreiben hätte. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Nadworna, am 17. Juni 1863.

Konkurs = Kundmachung. Mro. 18558. Bu befeten: Gine Amtsoffizialsstelle bei ben Sammlungskaffen in Ditgalizien in ber XI. Diatenklaffe mit bem Gehalte jährlicher 735 fl. und Kauzionspflicht. Gesuche sind, insbesonbere unter Nachweifung ber Kenntnig ber Landessprachen, bann ber Prüfungen aus der Staatsverrechnungswiffenschaft und ben Kaffa-Worschriften binnen 3 Wochen bei ber Finang = Landes = Direkzion in Lemberg einzubringen.

Geeignete bisponible Beamte werden vorzugeweise berücksichtiget.

Lemberg, am 18. Juni 1863.